## Posener Intelligenz-Blatt.

## Sonnabend, den 26. Januar 1828.

Angekommene Frembe vom 24. Januar 1828.

Hr. Kondufteur Abicht aus Buk, Hr. Partikulier Schmibt aus Breslau, t. in No. 136 Wihelmöstraße; Hr. Justiz-Nath Witwer aus Czempin, Hr. Eutsbesiger Wood aus Stembowo, I. in No. 99 Wilbe; Hr. Gutsbesiger Sokolnicki aus Strzezkow, Hr. Gutsbesiger Zeromski aus Kempno, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Vächter Palencki aus Chlapowo, Hr. Pächter Zaborowski aus Leczewiz, Hr. Pächter Kurz aus Jeszewo, I. in No. 168 Wasserstraße.

Befanntmachung.

Auf bem Wege von Circist nach Strzel, no im Inowraclawer Rreife bes Regie= rungsbegirfe Bromberg wurden am 22. jum 23. Juni c. ohngefahr 1 Uhr in ber Macht, Seitens eines Grenzauffichte= Beamten 3 unbefannte Perfonen mit einer Beerde Schwarzvieh betroffen. Auf bas Unrufen an einen entfernten zweiten Auffichtsbeamten flüchteren bie Unbefannten unter Burudlaffung ber muthmaflich aus Polen eingeschwärzten, in Befcblae genommenen, anbas Steuer= Umt Strzelno abgelieferten und bort am 23. Juni b. I. nach vorangegangener Abidhatung und Bekanntmachung bes Berfleigerunge-Termine fur 63 Rthlr.

Ogłoszenie.

Na drodze z Circiska do Strzelna. w Powiecie Inowracławskim, Departamencie Bydgoskim, spotkał dozorca graniczny w nocy z dnia 22. na 23. Czerwca r. b. około godziny pierwszey 3. nieznajomych ludzi z trzodą świń. Na zawołanie drugiego oddalonego Dozorcy, uciekli nieznajomi w zboże, gdzie ich dla ciemney nocy i mocnego deszczu schwytać nie możno było. Swinie dostawione w ilości 15. sztuk, które zapewne z Polski in fraudem cla prowadzone były, zostały zabrane. i do urzędu poborowego w Strzelnie oddane, gdzie ie dnia 23. Czerwca

2 fgr. 6 pf. bffentlich verkauften 15 Schweine in das Getreide, wo man ihrer, wegen der finstern Nacht, und weil es stark regnete, nicht mehr habhaft wer, ben konnte.

Da fich bie unbefannten Gigenthumer ber Schweine gur Begrundung ihres etwa= nigen Unspruchs auf ben Erlbs ber 63 Mthlr. 2 fgr. 6 pf. bis jest nicht gemel= bet haben, fo werden fie biergu in Ge= mäßheif bes J. 180 Tit. 51 Th. I ber Gerichtsordnung mit bem Bemerken auf= gefordet, bag wenn fich Niemand bin= nen 4 Wochen von bem Tage an, wo gegenwartige Befanntmochung gum erften Male im biefigen Intelligenzblatte er= scheint, bei bem Konigl. Saupt-Boll-Um= te gu Strzalfowo melben follte, die Ber= rechnung bes quaft. Gelbbetrages gur Ronigl. Caffe ohne Unftand erfolgen wird.

Posen ben 18. December 1827. Geheimer=Ober=Finang=Math und Provingial Steuer=Direttor.

Bekanntmachung.

Im Walbe, in einiger Entfernung von der Haulanderei Kameczka im Kreise Gnesen des Regierungsbezirks Bromberg, wurden am 17. Juni c. in der Nacht, Seitens eines Grenzaufsichtsbeamen und eines Gensb'armes unbekannte Personen, deren Anzahl wegen Dunkelheit der Nacht nicht angegeben werden konnte, mit einer Heerde Schwarzvieh angetroffen. Mis sie die Aussichtsbeamten gewahr wurden, flüchteten die Unbekannten uns

r. b. po poprzednim otaxowaniu i ogłoszeniu terminu aukcyi, publicznie za 63. Tal. 2. śgr. 6 fen. sprzedano.

Ponieważ nieznaiomi Właściciele ich, końcem udowodnienia prawa do zebraney summy 63. Tal. 2. śgr. 6. fen. dotąd się nie zgłosili, przeto wżywaią się w tey mierze, stósownie do §. 180. Tyt 51. Czę. I. ordynacyi sądowey, z tem nadmieniem, iż ieżeli się w przeciągu 4. tygodni, od dnia rachuiąc, w którym ogłoszenie ninieysze pierwszy raz w tuteyszym Dzienniku intelligencyjnym umieszczone będzie, u głównego urzędu celnego w Strzałkowie nie zamelduią, kwota wspomniona na rzecz skarbu zaperceptowaną zostanie.

Poznań dnia 18. Grudnia 1827. Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny, Dyrektror podatków.

Ogłoszenie.

W boru niedaleko olędrów Kamionka w powiecie Gnieznińskim Departamencie Bydgoskim spotkał dozorca graniczny z zandarmem w nocy z dnia 16. na 17. Czerwca r. b. nieznaiomych ludzi, których liczby iednak dla ciemności nocy rozpoznać nie możno było, pędzących trzodę świń. Skoro postrzegli urzędników, uciekli w żyto i blisko iego znaydujący się las, gdzie przy sprzyznadyci w powiecie sporzy sprzysty.

ter Zurucklassung ber muthmaßlich aus Polen eingeschwärzten, in Beschlag genommenen, an das Eteuer-Umt Witkowo abgelieferten und bort am 18. Juni d. F. nach vorangegangener Abschätzung und Bekanntmachung des Versteigerungse Termins, für 124 Athler. 29 sgr. 6 pf. öffentlich verkauften 42 Schweine, in das ährenstehende Roggenfeld und des daran stehenden Gehölzes, wo sie unter Begünstigung der Nacht entkommen, man ihrer nicht mehr habhaft werden konnte.

Da fich bie unbekannten Eigenthumer ber Schweine zur Begrundung ihres erwanigen Anspruchs auf ben Erlos ber 124 Rthir. 29 fgr. 6 pf. bis jest nicht gemelbet haben, fo werden fie hiezu in Gemagheit bes &. 180 Tit. 51 Th. I ber Gerichtsordnung mit dem Bemerken aufgefordert, baß wenn sich Niemand binnen 4 Wochen von bem Tage an, wo gegenwartige Bekanntmachung jum erften Male im hiefigen Umtoblatte er= scheint, bei dem Ronigl. Haupt=3oll=Um= te zu Strzalkowo melben follten, bie Berrechnung bes quaft. Gelbbetrages jur Ronigl. Raffe ohne Anftand erfolgen wird.

Pofen ben 18. December 1827, Geheimer-Ober-Finang-Rath und Provinzial-Steuer-Directtor iaiącey im nocy zniknęli i schwytani bydź nie mogli. Zostawione
przez nich świnie, w ilości sztuk 42.,
które zapewne z Polski przemycone
byly, zostały zabrane i do urzędu
poborowego w Witkowie oddane,
gdzie ie dnia 18. Czerwca r. b. po poprzedniczem o szacowaniu i ogłoszeniu terminu licytacyi, za 124. Tal.
29. śgr. 6. fen. publicznie sprzedano.

Gdy niewiadomi Właściele ich, w celu udowodnienia prawa do zebraney kwoty 124. Tal. 29. śgr. 6. fen. dotąd się nie zgłosili, przeto wzywaią się w tey mierze stosownie do §. 180. Tyt. 51. Czę. I. ordynacyi sądowey, z tem nadmieniemem, iż ieżeli się w przeciągu 4. tygodni, od dnia rachuiąc, w którym ogłoszenie ninieysze pierwszy raz w tuteyszym Dzienniku intelligencyjnym umieszczone będzie, u głównego urzędu celnego w Strzałkowie nie zameldują, summa wspomniona na rzecz skarbu w przychód umieszczoną zostanie.

Poznań dnia 18. Grudnia 1827.

Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor podatków.

## OBWIESZCZENIE.

Befanntmachung.

Ein, zu Alt-Tirschtlegel Meseriger Rreizes belegenes, bem Tagelohner Gottfried Binder gehöriges, und auf 76 Athle.
gerichtlich abgeschätztes Stuck Ackerland,
foll auf ben Antrag eines Gläubigers an
den Meistbietenden verkauft werden.

Dazu steht ein peremtorischer Bietungs-Termin auf ben 14. April 1828., Vormittags um 9 Uhr in Tirschtiegel an, zu welchem wir Kauflustige, Zahlungsund Besitzsähige hierdurch einladen.

Meserit den 16. August 1827. Königl. Preuß. Landgericht.

Kawał roli w mieście starym Trzcie-Iu powiecie Międzyrzeckim leżący, Gottfrydowi Binder wyrobnikowi należący, sądownie na Tal. 70. oceniony, publicznie naywięcey daiącemu na wniosek wierzyciela przedanym będzie.

Termin peremtoryczno licytacyjny tym końcem wyznaczony, przypada na dzień 14. Kwietnia 1828. o godzinie 9. przed południem w mieście Trzcielu.

Chęć kupienia maiących i posiadania zdolnych wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzécz d. 16. Sierpnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Im Auftrage bes hiefigen Königl. Landgerichts habe ich zum Verkauf der im Pogrzybower Walbe und zwar im Rabezyner Revier befindlichen 1050 Stück Eichenwipfel einen Termin auf den 21. Februar d. J. früh um 9 Uhr in loco Pogrzybow anderaumt, zu welchem ich alle Kaufluftige mit dem Besmerken vorlade, daß der Zuschlag an den Meistbietenden gegen gleichbaare Bezahlung sofort erfolgen wird.

Rrotoschin den 21. Januar 1828. Der Land-Gerichts-Aeferendarius Rasinski. Uw adomienie.

Z polecenia Sądu Ziemiańskiego tuteyszego wyznaczyłem do sprzedania 1050. sztuk wierzcholków dębowych w boru Pogrzybowskim w Rewirze Rąbczynskim znayduiących się, termin ną dzień 21. Lutego r.b. o godzinie 9, zrana w Pogrzybowie, na który chęć kupna maiących z tem oznaymieniem zapozywam, że przybicie naywięcey daiącemu za gotową zapłatę zaraz nastąpi.

Krotoszyn dnia 21. Stycznia 1328. Referendaryusz Sądu Ziemiań skiego. Rasinski.